# 97-84204-15 Werthauer, Heinrich

Thronverzicht nach deutschem staatsrecht Greifswald 1919

IIB

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

#### BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

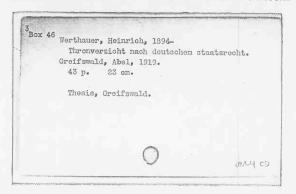

RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: 35 mm | REDUCTION RATIO: /2:/ | IMAGE PLACEMENT: IA IB |
|------------------|-----------------------|------------------------|
| DATE FILMED:     | 10-1-97               | INITIALS:              |
| TRACKING # :     | 28224                 |                        |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

Bay 46

## Thronverzicht nach deutschem Staatsrecht.

#### Anaugural=Differtation

gur Erlangung ber

Juriftifden Dottorwürde
ber Rechts- und Staatswiffenschaftlicen Fafultat
ber Universität Greifswalb

porgelegt

pon

Heinrich Werthauer.

1917.



Greifsmalb 1919. - Drud von Julius Abel.

Referent: Profeffor Dr. Subrich.

Dem ben mir das Schickfal ließ und der bie mir das Schickfal gab.

#### übersicht über die benutte Literatur.

Abraham, Lehre von der Ministerverantwortlichfeit, Wien 1880.
— Thronverzicht nach deutschem Staatsrecht, Berlin 1906.
Untsliches Tresduer Journal.

Baumgarten, Staatengeschichte ber neueiten Zeit, Bb. IX: Geschichte Spaniens vom Ausbruch ber frangöfischen Revolution bis auf unfere Tage, Leibzig 1865.

Beer, Behn Jahre öfterreichischer Politif 1801-10, Leipzig 1877.

Bluntichli, Allgemeines Staatsrecht, Stuttgart 1876.

Bornhaf, Preugisches Staatsrecht, Freiburg 1888; 2. Aufl., 1911.

van Calfer, Staatsrecht bes Grofterzogtums Beffen, Tubingen 1913. Dernburg, Banbetten, Berlin 1902.

Dierfs, Gefchichte Spaniens, Berlin 1896.

Döhring, Berzicht im öffentlichen Recht, Greifswalber Differtation 1916. Dümmler, Geschichte des oftfränklichen Reichs, 2. Aust., Leipzig 1887. La grande Encyclopédie.

Frider, Thronunfahigteit und Reichsberwefung, Auffat in ber "Beitichrift fur bie gesante Staatswiffenichaft", 31. Jahrg., 1875.

von Grijch, Thronvergicht, Tubingen 1906.

Gaupp. Gog, Staatsrecht des Königreichs Wirttemberg in Marquarbiens "Sandbuch des öffentlichen Rechts", Freiburg und Leipzig 1895.

Gebhardt, Sandbuch ber bentichen Geschichte, Stuttgart, Berlin, Leipzig 1913.

von Gerber, Grundzüge bes beutschen Staatbrechts, Leipzig 1880. Ghillann, Europäische Bolitik, Leipzig 1885.

Gierfe, in Schmollers Jahrbuch, Bb. VII.

Giefebrecht, Deutsche Kaiserzeit, 5. Aufl., Braumschweig (Leipzig) 1877-95.

Golbaft, Bolitifche Reichshändel, Frantfurt a. M. 1614.

Gragmann, im Arcgiv für öffentliches Recht, Bb. VI. Gros, Naturrecht ber einzelnen Menichen, Gefelichaften und Bolfer,

Stuttgart und Tübingen 1823. Grotius, de iure belli ac pacis, Leipzig 1758. de Hartog, Staatsrecht des Königreichs der Niederlande in Marquardiens Handbuch für öffentliches Necht, 4. Bd., 1. Halbband, Freiburg 1886. Hövfuer, Lehrbuch der philosophischen Rechtswijienschaft oder des Natur-

rechts, Gießen 1790.

Subrid. Brennifdes Ctaaterecht, Sannover 1909.

- im Archiv für öffentliches Recht, 22. Bb.

Jellinef, Recht bes mobernen Staats, Berlin 1905; 3. Aufl. 1914.

- Snitem ber fubjettiven öffentlichen Rechte, Berlin 1900.

Rlüber, Deffentliches Recht bes beutschen Bundes und ber Bundesftaaten, Frankfurt a. M. 1822.

von Anouau, Jahrbucher bes beutschen Reichs unter Seinrich IV. und V., Leipzig 1904.

Kolmer, Parlament und Berfaffung in Defterreich, Wien und Leinzig 1908.

Rraut (praci. Gunther), de abdicatione regni, Leipzig 1682.

Mauren brecher, die deutschen regierenden Fürsten und die Couveränität, Frankfurt a. M. 1839.

Manitius in ber Bibliothet beutscher Geschichte, herausgegeben von Zwiedinel-Siidenhorft, Stuttgart 1889.

Maner, Otto, Das Staaterecht bes Königreichs Cachien, 1909.

Mener, Georg, Lehrbuch bes deutschen Staatsrechts, 5. Aust., Leipzig 1899 Mener-Auschüß, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 6. Aust., Leipzig

1905; 7. Aufl., 1914—17. von Wohl, Schartercht bes Königreichs Bürttemberg, Tübingen 1840. Morelli, II re. 1899.

Mojer, Deutsches Staatsrecht, Leibzig und Chersborf 1742 46.

Basquier, Rapoleons Blud und Enbe, Stuttgart 1907.

Biloty, Banrifches Staatsrecht, 1913.

von Bogl, Lehrbuch bes banr. Berfaffungsrechts, München 1877.

Buchta, Banbeften, Leipzig 1872.

Butter, Siftoriiche Entwickelung ber heutigen Berfaffung bes beutschen Reichs, Göttingen 1798.

Rhamm, Das Staatsrecht von Braunichweig, 1908.

Regierungsblätter für bas Ronigreich Bayern.

Rehm, Mobernes Gürftenrecht, München 1904.

Reichsverfaffung.

Renchlin, Geichichte Staliens, Leipzig 1889.

Riedel, Märfifche Forichung, Berlin 1858.

Ritter, In ber Bibliothet beutscher Geschichte, Stuttgart 1889.

Roje, Rapoleon I., Cambridge at the University Press 1906.

von Sarwey, Staatsrecht bes Königreichs Württemberg, Tübingen 1883. Scheibemantel, Repertorium, Leipzig 1782.

von Schiller, Thronverzicht, Breslauer Differtation 1910. Schulge, Breugifches Staaterecht, Leinzig 1888.

Cepp, Ludwig Auguftus, König von Bayern, Chaffhaufen 1869.

von Cenbel, Staatsrecht bes Königreichs Bapern in Marquarbjens "Sandbuch bes öffentlichen Rechts", Frenburg und Leipzig 1894.

Schufting, Staatsrecht bes Großherzogtums Olbenburg, 1911. von Stengel, Staatsrecht bes Königreichs Preußen bei Marquardseu, Krelburg und Leivzig 1894.

Strieber, Grundlage ju einer heffifichen Gelehrten- und Schriftftellergeschichte, Ggifel 1894.

Mibrich. Das öfterreichische Staatsrecht, 1909.

Balg, Ernit, Staatsrecht bes Großherzogtums Baben, Bb. V bes öffentlichen Rechts ber Gegenwart, Tübingen 1909.

Beech, Babifche Geschichte, Karloruhe 1890. Binbicheib-Ripp, Panbetten, Frauffurt a. M. 1905.

Wolf, Jus naturae, Halae 1748. Zacharia, Deutiches Staats- und Bundesrecht, Göttingen 1865.

Zeitschrift für die gesaute Staatswissenschaft, vgl. Fricker. Born-von Noenne, Staatsrecht ber preußischen Monarchie, I 1899.

### Stoffanordnung.

|                                                    |    |     | Gei |
|----------------------------------------------------|----|-----|-----|
| Sinleitung                                         | Ē, | ĕ., | 1   |
| Ehronentsagungen in ber Geschichte.                |    |     |     |
| 1. Deutsche Geichichte.                            |    |     |     |
| 2. Außerorbentliche Geichichte.                    |    |     |     |
| Thronverzicht nach beutschem Staatbrecht           |    |     | 1   |
| I. Begriff bes Thronvergichts                      |    |     | 1   |
| II. Bulaffigfeit bes Thronvergichts.               |    |     |     |
| 1. Thronvergicht bes beutschen Raifers             |    |     | 2   |
| 2. Thronvergicht in Berfaffung und Literatur       |    |     | 2   |
| III. Boraussetzungen des Thronverzichts.           |    |     |     |
| 1. Das Subjekt                                     |    |     | 2   |
| 2. Die Korm                                        |    |     | 2   |
| a) Abhangigfeit von ber Gegenzeichnung             |    |     | 2   |
| b) Ausbrücklicher Bergicht                         |    |     | 2   |
| c) Stillichweigenber Bergicht                      |    |     | 2   |
| d) Unbedingter Bergicht                            |    |     | 3   |
| e) Unbefrifteter Bergicht                          |    |     | 3   |
| f) Bergicht ohne Auflage                           |    |     | 3   |
| g) Bergicht auf Biberruf                           |    |     | 3   |
| h) Bergicht auf Zeit                               |    |     | 3   |
| IV. Anfechtbarteit bes Bergichts                   |    |     | 3   |
| V. Wirfungen bes Bergichts.                        |    |     |     |
| 1. Aur bie eigene Rechtsftellung bes Bergichtenben |    |     | 3   |
| 2. Aur eine etwaige Neuberufung bes Bergichtenber  | t  |     | 3   |
| 3. Rur bie Nachfommen bes Bergichtenben            |    |     | 4   |
| VI Thronfolgeoblehnung                             |    |     | 44  |

#### Ginleitung.

Will man die juristische Bedeutung des Thronverzichts erefennen, und die dogmatischen Setreifragen, die sich an ihn fintipen, fritisch beleuchten, so ebart es zunächst einer turzen Betrachtung, welche geschickslichen Beispiele an Thronverzichten überhaupt im Laufe der Jahrhunderte seispielle an Thronverzichten überhaupt im Laufe der Weltzeschichte an dieser Setlle chronologisch aneinander reihen, sondern im solgenden nur die herausgreisen, die durch die Signart der Form oder der begleitenden Umstände geeignet erschein, eine rechtswissenschaft zu rechtsetzien, eine rechtswissenschaft zu rechtsetzien.

Wenn auch vorliegende Schrift sich nur mit dem Throns verzicht nach deutschem Staatsrecht beschäftigen will, müssen wir doch im geschichtlichen Teil auch wichtige außerdeutsche Beispiele erwähnen, um ein möglichst klares Bild der außerordentlichen Traametie des Borgangs zu gewinnen.

Wertvolle und für unfere Untersuchungen bedeutsame Beispiele bes Theowerzichts sinden wir in der Geschichte erst zu Beginn des Mittelalters; denn wenn uns auch aus dem Altertume einige Fälle, wie 3. B. die Ilbantungen Diocletians und Marimians überliefert sind, so bieten sie doch durch das völlige Fehlen der sie begleitenden brauchbaren Berichte über den Borgang seldst sie wissenstelltliche Unterschaufung nur albest wein. Recht häufig begegnen wir dem Thronverzicht in deutschen Lande mit Laufe des Mittelalters und der Neuseit, und zuweilt müssen wir feitstellen, daß er mehr oder weniger freiwillige ersolgte. Der erste seltstellen, daß er mehr oder weniger freiwillige ersolgte. Der erste seltstellende, überlieferte und nachprüsdare freiwillige Thronverzicht

ist der des Kaisers Lothar I. im Jahre 8551). Jedoch kommt auch dieser sür die vortiegende Arbeit nicht unmittelbar in Betracht, weil, wie schon Moser 273 richtig bemerkt, es sich um keinen deutschen, sondern um einen karolingischen Herricher handelt, der den Untertanen gegenüber keine öffentlicherechtlichen Pflichten derart zu erfüllen hatte, wie dies bei den deutschen Perrschern der Kall war?

Bon Giefebrecht<sup>4</sup>) in das Reich der Legende verwiesen, wird der Fall der Abdantungserklärung heinrichs II. im Jahre 1023, über die wir dei Scheidemantel<sup>5</sup>) solgendes lesen: "Kaiser heinrich wollte die Kaiserkrone mit der Mönchskutte verwechseln, wenn ihm nicht der Abt Nichard das Gegenteil andesohlen hätte". Beachtenswert wäre dieser Fall, weil hier das Wirklamberden des Thronverzichts scheindar abhängig wird von außenstehenden Kattoren.

Bon Kaifer Heinrich IV. wird uns erzählt, daß er "fich den Unschein geben mußte, als leiste er freiwillig auf die Herrichaft Berzicht, während er tatjächlich nur unter dem entsetlichen Truck, der ihm auferlegt war, handelte )". Unter sait gleichen Unnkländen ersolgte der Berzicht Ludwigs des Bayern im Jahre 13337. Erinnert sei auch an den Berzicht bes Gegenstaiters Ginister von Schwarzburg\*). Dieser hat deshalb geringes Interesse, weil bei ihm die Hauptvoraussegung. der Bestig der Taiserlichen Macht,

1) Dummler, Geich. b. oftfrant. Reiche, Bb. I, G. 390/91. — Gebharbt's Sanbb. ber beutich. Geichichte, Bb. I, § 36, Unm. 9, G. 223.

2) Mofer, Deutsches Staaterecht, Bb. VII, C. 29, § 5.

Abraham, Thronverzicht, § 2, ©. 14.
 Deutiche Raijerzeit, 5. Muff., Bb. II, ©. 197/98.

5) Giesebrecht, Deutsche Ratjergeit, 5. Aufl., Bb. II, G. 197/98. -

Bergl. Scheibemantel, Repertorium I, S. 10, § 1.

6. Mantfins in der "Bibliothef benicher Geschichte", 6. Buch,
S. 604. – Bergl. Gerold Meiner von Knonau. Jahrd, des Reichs unter Beinrich dem IV. und V., Bb. V. S. 269.

7) Gebhardt's Handbuch ber beutich, Geschichte, Bd. I, § 122, S. 582. 8) Gebhardt's Handbuch ber beutichen Geschichte, Bd. I, § 113 S. 597, Ann. 2. nicht gegeben mar. Gehr eifrig, und dies mit Recht, bat fich die Forichung aber ber bochwichtigen Abbanfung Raifer Rarls V. im Jahre 1556 angenommen Benja pon einander abmeichend find Die Berichte ber Siftorifer über Diefen Borgang und es berricht fein Streit barüber, ob ber Bergicht gulaffig mar, fondern lediglich über die Zulässigfeit der Form, in der er porgenommen murde. In mehreren Abdanfungsaften, die fich vom Juli 1554 bis gum Januar 1556 bingogen, legte Rarl V. feine Kronen nieder. Bunächft übertrug er bie Berrichaft ber italienischen, burgundischen und fpanifchen Lande feinem Sohn Philipp II.9) Um feinen Bergicht auf ben beutichen Thron ben Kurfürften befannt zu geben, "fandte Rarl an Diefe, welche zu Frantfurt a. M. versammelt maren, Gefandte. Dieje gaben ben Kurfürften von ber Absicht bes Raifers in feierlicher Form Renntnis. Db Rarl ber Aberzeugung mar, es bedürfe die Abdanfung gur Rechtsgültigfeit ber Buftimmung ber Rurfürften, ift nicht unzweifelhaft, wohl zweifellos ift jedoch, mas fur die juriftische Betrachtung von größerer Erheblichkeit ift, daß die Rurfürften der Meinung maren, ber von ihnen gewählte Raifer fonne ohne ihre Einwilligung nicht abbanten, eine Unficht, die auch der romische Konig teilte" 10).

Hier tritt durch den lebhasten Widerstreit zweier Auffassungen der Gegensch flar zu Tage, "ob die gänzliche Niederschaung der Erone durch den Kenser allein geschehen könne, oder sonst noch jemand darein bewilligen müsse und wer"<sup>11</sup>)? Die Entscheidung dieser Frage erweckte den Kursürsten das Bedeuken, daß ein geschrliches Präjudiz<sup>12</sup>) geschassen werden könnte. Insojern wurde

<sup>9)</sup> Gebhardt's Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. II, § 15, S. 90. – Bergl. Ritter in der "Bibliothek deutscher Geschichte", Bd. VIII, 1. Halbband, S. 91.

<sup>10)</sup> Abraham, Thronverzicht G. 16. - Bergl. Ritter, Dentiche Geichichte, Bb. I. G. 91, 92.

<sup>11)</sup> Abraham, Thronverzicht, S. 18. — Bergl. Kütter, historische Entwicklung der heutigen Staatsverjassung des beutigen Neichs, 2. Tell, S. 1ff — Bon Frijch, Thronverzicht, S. 58. — Golbast, Politische Kelchskändel. S. 1676.

<sup>12)</sup> Mofer, Teil VII, G. 27 ff.

man sich bereits damals der rechtserheblichen Bedeutung Dieses Schrittes bemufit.

Außerdem ist es historisch wichtig, an dieser Stelle darauf hingumeisen, daß Karl V. in der Überzeugung von der Rechtemäßigkeit seines Schrittes den Kursüsten es überließ, sich mit der vollendeten Tatsache abzusinden. Se ist auch wohl kaum anzunehmen, daß Kaiser Karl sonderliche Mücksicht auf die Antwort der Kursürsten genommen hätte, troß der Außerung seiner Gesandten: "Kaiser Karl werde wegen der angenommenen Resignation sonderes Frohlocken tragen" 13).

Gin ganz anderes Bild einer Abdankung finden wir bei Franz II. Durch den Sieger Napoleon bezwungen, legte er am 6. August 1806 die Krone des alten deutschen Reiches nieder. Graf Stadion 12) hatte rechtzeitig gewarnt: "Es sei nicht augängig, eine Würde dem Namen nach zu behanpten, deren Rechte und Pflichten nicht auszeicht werden können".

Da der Kaifer auf diesen wohlgemeinten Rat nicht hörte, mußte er später, seiner Macht beraubt, unter dem Druck der Berhältnifse, nicht wie Karl V. aus eigenem Antrieb, entsagen.

Bertvolse Beispiele liefert uns auch die Geschichte der deutschen In Brandenburg-Preußen bietet die Geschichte zwar nur einen Hall einer Thomentsjaung: den Berzicht Kurfürst Friedrichs II. im Jahre 1470 15), doch ist an diesem bemerkenswert, daß der Mödankende sein Recht nur zugunsten seines sosseberechtigten Bruders aufgab.

Ebenjalls durch die Art der hinzugestügten Bedingung beadrenswert ist der Thronverzicht des Landgrafen Mority I. von Hessen-Cassel im Jahre 1627. Er sicherte sich ein "jährliches Deputat" und den eventnellen Richritt zur Regierung, damit nicht gegebenenfalls die fürstliche Familie noch das Land ohne Obbut fei 16).

Auch in Baben finden wir einen interessanten Fall in der Abdanfung des Markgrafen Ernst im Jahre 1552. Er überließ seinen Söhnen Bernhard und Karl die geteilte Herrschaft, doch mit dem Borbehalt gewisser Rechte und Einkunfte und einer Oberaufsicht über das gesante Rechnungsweien 17).

Aus jüngeren Tagen wollen wir noch den Thronverzicht König Ludwigs I. von Bayern als eine Holge der politischen Ereignisse des Jahres 1848 erwähnen 18). Durch parallele Borgänge werden auch die Thronentsgungen Kaiser Ferdinands von Ökerreicht<sup>19</sup>) und Herzogs Joseph von Sachsen-Altenburg<sup>20</sup>) hervorgerusen. Endlich soll der Berzicht des Fürsten Günther Friedrich Karl von Schwarzburg-Sondershausen aus dem Jahre 1880 nicht vergessen werden.

3mei außerdeutsche Länder sind durch die Thronentsagung Karls V. unmittelbar berührt worden: Spanien und die Niederlande. "Das Neich, in dem die Sonne nicht untergeft", zer-splitterte durch diese Tat. Auf den Thron Spaniens verzichtete Karl vor der Entsagung in Deutschland, und wie früher bereits erwähnt, auguntien seines Sodnes Philipps II.

Ferner muß in der spanischen Geschichte die 1724 ersolgte Abdankung Philipps V.21) erwähnt werden, der nach dem Tode seines Sohnes Ludwigs I., zu dessen Gunsten er verzichtet hatte, den Thron wieder bestieg. In den Wirren des Jahres 180822) erleben wir in Spanien die Abdantlung Karls IV. und

<sup>13)</sup> Mojer, Zeil VII, § 45ff.

<sup>14)</sup> Abolf Beer, Behn Sahre öfterreichifche Politif 1801-10, C. 228 ff.

<sup>15)</sup> Riebel, Martifche Forfchungen VI, G. 223ff.

<sup>16)</sup> Strieber, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftitellergeichichte. Cassel 1894. Bb. 9. S. 187.

<sup>17)</sup> Beech, Babifche Gefchichte, Rarleruhe 1890, G. 254 ff.

<sup>18)</sup> Sepp, Lubmig Auguftus, Ronig von Banern, 1869, G. 491ft.

<sup>19)</sup> Ghillann, Guropaifche Bolitif, Bb. 2, G. 118 ff.

<sup>20)</sup> Ghillann, Europäifche Politit, Bb. 2, G. 118ff.

<sup>21)</sup> Dierfs, Geschichte Spaniens II, Berlin 1896, G. 450.

<sup>22)</sup> Baumgarten, Geschichte Spaniens vom Ausbruch ber fran-

Ferdinands VII., von denen die letztere eigentlich nur als Abjegung im machtsten Sinne des Wortes gelten kann. Im Jahre 1873 hat zum letzten Mal ein spanischer König, Amadeus, veranlagt durch die Nachstellungen der Kartisten, dem Throne entsagt w

Der niederländischen Geschichte mussen wir nach der Abdikation Karl V. einige wertvolle Beispiele entnehmen. Es sind dies die Thromentsagungen Louis Bonapartes zugumsten seines Sohnes im Jahre 1810 24), die durch Napoleon wegen der Streitigkeiten über die Kontinentasspere veranlaßt wurde, und 1840 der unwichtigere Thromversicht Withelms I. 25)

In Frankreich bietet Interessantes nur das Leben Napoleons. Seine erste Abdankung im Jahre 1814 enthält zwei einander aussichtließende Texte. Der erste Berzicht vom 4. April 1814 entkält die Worte:

> "Inséparable des droits de son fils, de ceux de la régence de l'impératrice et du maintien des lois de l'empire",

mahrend er am 6. April erflart:

"qu'il renonce pour lui et ses enfants aux trônes de France et d'Italie" 26).

Dennoch hat Napoleon badurch "keine Zugeständnisse machen wollen"27). Im Jahre 1815 endlich verzichtete Napoleon zus gunsten seines Sohnes "sous le titre de Napoleon II."

Abgefeben von biefen beiben Fällen enthalt bie frangöfische wie die englische Geschichte nur Thronentsetzungen, die für uns bebeutungslos find.

Gin Beispiel aus ber außerdeutschen Geschichte wollen wir ber eigenartigen Form wegen nicht vergeffen. Aus dem an Thron-

28) La grande Encyclopédie, Bb. I, ©. 58.

entsagungen so reichen Königtum Sarbinien muffen wir die Abdankungserklärung König Karl Alberts herausgreifen, die deshalb
uns neue Anschauungen zu bieten vermag, weil sie ohne jede
Einhaltung von Förmischleiten erfolgte. Nach der verlorenen
Schlacht von Novara im Jahre 1849 sagte er zu seinem Gesolge:
"Weine Arbeit ist vollendet, ich sann dem Lande, dem ich achtzehn
Jahre lang gedient habe, keine Dienste mehr leisten, ich habe gehofft, in der Schlacht den Tod zu sinden, nach reisticher Überlegung habe ich mich entschlossen, abzudanken 28).

Es laffen sich noch mancherlei andere, den Thronverzicht begleitende Umftände und Nebenerscheinungen im Anschluß an Beispiele aus der beitschen und außerdeutschen Geschichte sestischen doch dürften die angesübrten Beispiele genügen, um sich ein Bild von den wesentlichen Möglichkeiten, die die Form der Abdankung annehmen kann, au geben.

#### Thronverzicht nach deutschem Staatsrecht.

I.

#### Begriff des Thronverzichts.

Neben dem Worte "Berzicht" finden sich — wie wir im geschichtlichen Teil bereits gesehen haben — die termini teelnnieit renunciatio, abdicatio, resignatio, Aussichlagung, Respandien Absgang, Knitgaung, Abweisung. Wohl auf feinem Gebiet in der Jurisprudenz sinden wir eine solche Fille von Ausdrücken, die wahllos auf benselben oder auf verwandte Borgänge anzewendet werden. Achmen wir gegenüber diese Betrachtung noch den solgenden Sah aus Wosers Teusschen Staatsvecht (Teil 24 Buch 3 Kapitel 131 § 27 sch.): "Die Abdantung geschiebet ben einigen ganz freywillig, ben anderen ist sie halb gezwungen, und ben noch anderen völlig abgendiget. Berner legen einige die Kegierung aller ihrer Lande nieder oder behalten sich noch etwas vor. Endlich behalten sich einig den Regreß bevor,

<sup>24)</sup> Ghillanh, Europäische Chronif, Bb. I, S. 481. 25 be Hartog, Staatsrecht bes Königreichs ber Nieberlande, 1886, S. 18.

<sup>26)</sup> Pasquier, Napoleons Gliff und Ende, C. 65, 80, 105. 27) John Solland Roje, Napoleon I., Bb. II, 1906, C. 448.

<sup>28)</sup> Reuchlin, Geichichte Staliens, 2. Teil, 2. Salfte, § 217 ff.

andere renungieren unwiderruflich auf die Regierung", dann haben wir einige ber grundlegenften Unterscheidungen kennen gelernt.

Selten und erfolglos ift es nun versucht worden, mit hilfe der zahlreichen Ausbrücke die scharfen Grenzlinien zu benennen, welche die verschedenen Arten der inneren und äußeren Beweggründe bei der Aussiährung des Thronverzichts von einander scheiden.

So finden wir 3. B. die Worte "Thronentjagung" und "Thronverzicht" einander gegenübergestellt"), und zwar Thronentjagung als das Scichentäußern eines innegehabten Rechts, Thronverzicht als Nichtamachme eines erst aufallenden. Herneist "Thronverzicht" in Gegeniah zum "Thronverlust" gestellt worden, bei welch letzterem der Wille zur Rechtsaufgabe sehlt"). Doch ist es bei diesen Berluchen geblieben: ein sachlicher Gegenigh besteht überhaupt im Grunde nicht und die Gegenüberstellung erscheint daher als praktisch bedeutungslos.

Der Thronverzicht ist eine besondere Art des Bergichtes; des balb ist vor einer Erkäuterung des Begriffes "Toronverzicht" der Begriff des "Berzichtes" selbs au unterluchen. Es gibt Berzichte im össenlichten und privaten Recht. Im Vervoartecht dat sich der Berzichte der Serzichte im össenlichten und privaten Recht. Im Vervoartecht dat sich der Berzichtsbegriff bisher einwandzeit und nuangesochten tristallisiert. Man desiniert" hier den Berzicht allgemein als "Freiwilliges Aufgeben eines Rechtes". Unerläßich sür den Berzicht ist vor allem die Freiwilligkeit, wie wir schon oben erwähnten; das Ausgeben des Rechtes muß also ans eigenem Wunsche unabhängig von allgeren Einflüssen ersolgen. Somit gelangen wir zu der Sinteilung in seiwillig und unsperiwillig aufgegeben Bechte. Die ersteren wollen wir Verzichte, die letztern wollen auch wir Verzuste.

Auch um ein Recht muß es sich handeln. Berzichte auf alles Tatjächliche scheifalls von voruherein aus. Bom "Rechte" wird nun aber wieder unterschieden die "Cualität" ober "Eigenschaft" eines Individums, "ein juristisches Sein". Diese kann nicht durch den Willen des Betressenden beseitigt werden, da es undenkdar ist, einen Zustand wie 3. B. Bollzichtigkeit oder wissenschaftliche Besächigung, Rechtsfähigkeit oder Geschäftlich aus sich heraus zu entsernen.

Was wiederum das "Aufgeben" eines Rechtes anbetrifft, so ist zu scheiben in das Ausgeben zugunsten eines Anderen und das Ausgeben ohne jede Maßgabe.

Im ersteren Vall ist zur Wirksamkeit des Berzichtes die Zulimmung des Erwerbenden ersporderlich, im anderen Kalle dagegen fann der Berzicht unter Wahrung einer gewissen Form oder sogar stillschweigend und formlos ersolgen.

Es ift nun vor allem fraglich, ob wir rückfichtstos die Begriffe, die das Jiviltecht heranteisen ließ, in das weit jüngere Staatsrecht mit hinübernehmen dürfen, d. h. mit anderen Worten, eignen sich die össenlichen Nechtsverbälknisse sür die Arage ist neuerdings in einer tiesaründigen Nechtsverdischnisse sür die Trage ist neuerdings in einer tiesaründigen Übhandlung von Döhring. die eingehend und in vorbiblicher Weise untersücht worden, daß auf die Ergebnisse, zu denen der Berfasser daselbig gelangt sie, hier verwiesen werden darf. Er macht im wesentlichen die beiden wichtigen Fesistellungen, daß man unter össentlicherechtlichen Berzisch die auf Verluss und macht werden die Recht achzielende einseitige Erstärung zu verstehen hat., oder genauer dieseinge Willensertsärung des Einzelsusselsen in seinem publizifitischen Versältnis zum Staat oder össenklicherechtlichen Gemeinwesen, an welche die Nechtsordnung als selbssändige Folge den Aussichtung

<sup>1)</sup> Kolmer, Barlament und Berfaffung in Defterreich, Bb. 1, 1902, C. 1.

<sup>2)</sup> v. Schiller, Thronversicht, Breslauer Differtation 1910, S. 6. 3) Dernburg, Bandeffen Bb. I, S. 188, Winbicheid-Ripp, Bandeffen Bb. I, S. 274. — Puchta, S. 75.

<sup>4)</sup> v. Schiller, Thronverzicht, Breslauer Differtation 1910, G. 6.

<sup>5)</sup> Der Berzicht im öffentlichen Recht. Eine bogmatische konstruktive Untersuchung. Greifswalder Dissertation 1916.

<sup>6)</sup> a. a. D., G. 24.

des Berechtigten von der ihm zugeteilten "Statussphäre" fnüpit?). Sodann aber wird seitgestellt, daß ein öffentlicherechtlicher Berzicht auf subjektive öffentliche Rechte prinzipiell ausgeschlossen ist, soziern nicht etwa Ausnahmen und Einschrünkungen diese Prinzips auf Grund der positiven Rechtsgestaltung, wie z. B. beim Thronpersicht gegeben sind 81.

Busammensaffend können wir also sagen, daß zwar die rücksichte Verwendung des Verzichtsbegriffes sowohl im Privat- wie im öffentlichen Recht unzuläffig sein durfte, daß aber gerade in der Lehre vom Thronverzicht keinerlei Bedenken obswalten, von einem Verzicht im engeren Sinne zu sprechen.

Danach kann man also die Desinition des Thronverzichts furz dahin sommilieren, daß man sagt, Thronverzicht sit das freiwillige Aufgeben des subjektiven öffentlichen Rechtes auf den Thron.

#### II.

#### Bulaffigfeit des Thronverzichts.

#### 1. "Thronvergicht" bes beutichen Raifers.

Obgleich der sogenaunte "Thronverzicht" des deutschen Kaisers streng genommen, wie aus solgendem ersichtlich, nicht in den Radmen dieser Arbeit gehört, wollen wir ihn doch mit Rücksicht auf manchen bedeutsamen Ausblick, den die Untersuchung mit sich bringt, hier turz wormen behandeln.

Die Bezeichnung "beutscher Kaiser" ist lediglich der "Ehrentitel, welcher dem König von Preußen nach der Neichsversassungen bei Fischrung des mit der Krone Preußens verfnüpsten Bundesprässibiums zusteht" (Art. 11)°); das Prässibium aber ist bekanntlich ein Aksessorium des preußischen Köniastkrones 10). Drei Möglichkeiten find theoretisch bentbar, unter benen ber beutsche Raiser einen Bergicht aussprechen fann:

Erstens: Bergicht auf ben prenfifchen Thron unter Beisbehaltung ber Kaiferfrone.

Zweitens: Bergicht auf bas Raisertum unter Beibehaltung bes preußischen Herrichaftsrechts und

Drittens: Bergicht auf beibes gufammen.

Aus dem Wesen der Afzessorität geht nun hervor, daß der Inhaber des Hauptrechts und des Afzessoriums nicht das letzter eichehatten saun, während er das Eammrecht aufgibt. Es wäre salich, sich durch die 3. B. straspechtlich beworzugte Stellung des Kaisers oder durch die einem Monarchen ähnliche Stellung in wölserrechtlicher Hinsch verleiten zu lassen ab entigte Kaisertum als einen "Thron" in unserem Sinne aufzusalen, denn eine Moachtmittel des Preußenkönigs zu geben, wurde die Kaisertum den der Andstrattel des Preußenkönigs zu geben, wurde die Kaisertürbe dem preußischen Königtum angestigt"). Dennach wäre es dem Kaiser unmöglich, die "Kaisertrone", d. h. das Präsisdum zu behalten, während er auf das logische prius, den preußischen Thron, versichtet.

Ungefehrt ist jedoch ein Berzicht auf das Afzessorium an sich sehr wohl dentsar. Aber bieses würde als Bertehung einer dem König von Preußen auserlegten Bundespstächt erscheinen 123, "Da aber die vom Bundesrat zu beschließende Exefution vom Kaiser zu vollstrecken wäre" 133), haben wir es nur mit einer theoretischen, nicht mit einer praktischen Möglichkeit zu tun. Und ein wertvoller Grundsal lautet: "Das politisch unmögliche kann micht Gegenstand ernschließer imristische Anderscheinen des eines 124).

Der britte benkbare Jall, ber Verzicht auf Kaisertum und preußischen Thron, ist abhängig von ber Möglichfeit bes Berzichts

<sup>7)</sup> a. a. D., S. 34.

<sup>8)</sup> a. a. D., S. 57.

<sup>9)</sup> Hubrid, Preugifches Staatsrecht, § 5, S. 118. (Reichs-

<sup>10)</sup> Reichsverfaffung Art. 11 Abf. 1.

<sup>11)</sup> Abraham, Thronverzicht nach bentichem Staatsrecht 1906, C. 21.

<sup>12)</sup> Gierfs in Schmollers Jahrblichern, Bb. VII, G. 1137.

<sup>13)</sup> Hibrid, Preuß. Staatsrecht, S. 113. Bergl. Reichsverfaffun

<sup>14)</sup> Jellinef, Allgemeine Ctaatolehre, Bb. I, C. 17.

auf Preußens herrschaft und bementsprechend nach preußischen Landesrecht zu entscheiden, worauf später näher einzugehen ift.

Sbenfalls sind lediglich ein Afzefforium die dem Kaifer zustehenben landesherrlichen Befinguisse über Elfaß-Lothringen. Für unsere Arbeit haben sie feine größere Bebentung, und an dieser Stelle möge nur erwähnt werben, daß auch sie nur zusammen mit dem Berfust ber Kaiserwirde untergeben.

#### 2. Thronverzicht in Berfaffung und Literatur.

Wir mussen uns hier der Frage zuwenden, ob die freiwillige Ausgade des Rechtes auf den Thron ebenio möglich ist, wie das spreiwillige Ausgeben des Rechtes auf ein anderes Objekt. Da die Anstickt Maurenbrechers 110), der gleich den älteren Schriftstellern den Staat als Privateigentum des Fürsten aufsat, allgemein achgelebnt wird und die für ihn leichte Lösung der Frage außer Betracht sieht, ist die Hauptschweitzisteit dieser Unterjuchung darin zu erblicken, daß der Herricher, abgesehen davon, daß er bei seinem Verzicht in viel weitere Kreise eingreift, als ein Berzichten der im Privatrecht — auf eine Organstellung im Staate verzichtet.

Grundsätzlich sind öffentliche Rechte unverzichtbar 16). Doch kann im Staatsinteresse selbst zuweilen eine Ausnahme notwendig erscheinen. Gin solcher Fall ist dann stellt gegeben, wenn ein "Tätigwerben" für den Staat verlangt wird, und das den Berzicht wünschende Organ in seiner Arbeitswisslisseit versichten.

Abzulehnen ist auch die in früherer Zeit fast allgemein aus genommene Theorie vom "Bertrag zwischen Herrliche und Regierten", deren Leistag am deutlichsten in den Worten hervortriti: "quod quis semel suscipit omnium consensu, illi non potest renuntiari nisi accedat omnium consensus"18). Bertreter diefer Lehre sünd iniscesondere die Naturrechtslehrer Grotius"19), Wossers die Often sind Großen die Katurrechtslehrer Grotius"19), Wossers die Großen di

Heute gilt nicht mehr bie Bertragstheorie für ben Erwerb ber Krone, benn ber Monarch fommt verfaffungsmäßig burch Staatsgrundgefet in felt bestimmter Reihenfolge auf Grund einer Rechtsnachfolge zur Gerrichaft, so daß für einen Bertrag kein Raum ift.

Benn daher auch die Berfassungen der deutschen Staaten saft allgemein über die Zulässigkeit des Thronverzichts schweigen, dürfen wir nicht die salsche Konsequenz daraus ziehen, daß er ausgeschlossen ist, vielmehr ist das Schweigen, besonders im Hick auf das häusige Vorkommen in der Geschichte als ein "Nichtverbot" auszusächlich auf der

Einige Berfaffungen erwähnen aber ben Thronverzicht aus-

In ber Berfaffung bes Großherzogtums Sachien-Koburg-Gotha § 19 Abi. 2 finden wir folgende Bestimmung:

"Benn ein Herzog einen außerbeutschen Thron besteigt, so wird angenommen, daß er darauf verzichtet hat, über die Herzogtumer zu regieren."

hier wird also die Zuläffigkeit des Thronverzichts, wenn auch durch fonkludente handlung, ausdrücklich bejaht.

And in der staatsrechtlichen Literatur wird — allerdings mit verschiedener Begründung — die Zusässigsteit durchweg angenommen, nach v. Könne\*\*) kann höchstens des Königs Bejugnis dazu in Zweisel gezogen werden; ebenso argumentiert

<sup>15)</sup> Die deutschen regierenden Fürsten und die Couwerantiat, S. 39. 16) Radnigen im Arch. f. öffentl. Recht 6 1909 Bb. 24 S. 231 ff.

<sup>17)</sup> Jellinef, Syftem der jubjettiven öffentl. Rechte S. 840. — Bgl. v. Frijch, Thronverzicht S. 73 ff. — Abraham, Thronverzicht S. 39 ff.

<sup>18)</sup> Krant (praej. Günther) Kap. II § 2 de abdicatione regni 1682.

<sup>19)</sup> de iure belli acpacis, lib. II cap. VII § 26.

<sup>20)</sup> Jij naturae, vol. VIII § 320.

<sup>21)</sup> Raturrecht ber einzelnen Menichen, Gejellichaften u. Bolfer § 209.

<sup>22)</sup> Staatsrecht ber preug. Monarchie Bb. I Abtl. I G. 164.

v. Stengeles). Nach Bornhakel) ist ber Thronverzicht ber einigi denkbare Fall, daß schon bei Lebzeiten des Königs der Nachsolger den Thron erlangt, auch er erkennt also einen wirklamen Berzicht an. Hubrich sagt: "Der einmal gemachte Kronerwerb ist an sich ledenskänglich; doch kann der König auf die Trägerschaft der Staatsgewalt einseitig verzichten 29)."

Bum gleichen Ergebnis fommen für das württembergische Staatsrecht v. Mohl 26), Sarwen 27) und Gaupp 28).

Mis Bearbeiter des Staatsrechts des Großherzogtums Heffen ift der gleicher Auffassung van Calker<sup>29)</sup>, für Oldenburg Schücking<sup>30)</sup>, sür Baden Ernst Walz<sup>31)</sup>, sür Königreich Bayern v. Pözla<sup>2)</sup>, und v. Seudel<sup>33</sup>).

In der dogmatischen Behandlung diefer Frage finden wir Abereinstimmung bei fast allen übrigen Schriftfellern 34).

Hierzu kommt aber noch die rein praktische Erwägung, daß es überhaupt rein unmöglich ist, jemand zum Beibehalten einer verantwortlichen Stellung zu zwingen, um wieviel weniger ist dies bei einem Herrscher ber Fall, über bem es doch keine höhere Gewalt mehr gibt (vgl. oben).

23) Staatsrecht bes Königreichs Preugen in Marquarbiens Sanbb, bes öffentl. Rechts, C. 43.

24) Preug. Staatsrecht, Bd. I, G. 188.

25) Subrid, Breug. Staaterecht, § 9, G. 189.

26) Ctaaterecht bes Ronigreichs Burttemberg, Bb. I, G. 179.

27) Staatsrecht bes Ronigreiche Bürttemberg, I S. 75.

28) Staatsrecht bes Ronigreichs Barttemberg, G. 55.

29) Staaterecht bes Grogherzogtume Beffen, § 14, C. 28.

30) Staatsrecht Des Großbergogtums Olbenburg, § 17, &. 62.

50) Similistecht des Großbergograms Divendurg, § 17, C.

31) Staatsrecht bes Großherzogtums Baben, § 16, S. 46. 32) Lehrbuch bes bagerischen Berfassungsrechts, S. 380.

33) Staatsrecht des Königreichs Bapern, S. 25.

34) Gegner der Zuläffigfeitistseorie sind insbesondere Groß, Raturrecht der einzelnen Menichen, der Gesellschaften und der Bellen, der "Horbuch der philosophischen Rechtswiffenschaft ober des Anturrechtes, § 320. — Klüber, Öffentl. Necht des deutschen Bundes, s 266.

#### Vorausienungen bes Thronverzichts.

1. Das Gubiett.

Wer auf den Thron verzichten will, muß zunächst disposchieder in Wie für alle Willensertlärungen Geschäftisfähigteit die hauptsächliche Borausssehung itt, so ist dies natürlich auch beim Thronverzicht der Jall. Diese Jähigteit bestimmt sich nach den Hausgesehen, gemäß dem Borbehalt, der dem hohen Abel gemacht ist. Es ist daher der Berzicht eines Minderjährigen oder Geistestranten nichtig.

Es kann nun die Frage entstehen, ob ein Regent für den von ihm vertretenen Herricher verzichten kann. Die Antwort muß verneinend sein, denn der Regent übt gar nicht eine eigene Gewalt aus, sondern die des von ihm vertretenen Herrichers. "Der Regent tritt nicht in das Jus des Königs als des alleinigen Trägers der Staatsgewalt ein. Kur soweit das exercitium der Staatsgewalt dem Könige gebührt, wird lehterer durch den Regenten ersett 25)."

Er hat das Recht aus ber fremden Gewalt, nicht bas Recht auf die fremde Gewalt36).

Noch weniger als beim Regenten dürste der Bergicht von Seiten eines Regierungsstellvertreters möglich sein, b. h. von Seiten einer nur vorübergehend mit der Wahrnehmung der Regierungssschäfte betrauten Personilichseit. Mit Necht lehnt deshalb Abraham<sup>37</sup>) die verstelte Ansicht Rehms<sup>38</sup>) ab, der den Stellvertreter für berechtigt erachtet, für den Auftraggeber zu verzischen mit selbst die Gerschaft zu übernehmen.

Bir muffen, um jum richtigen Ergebnis zu gelangen, von bem Standpuntt ausgehen, daß bas Recht, herricher zu fein, eine höchft persönliche und nicht übertragbare Besugnis ift.

<sup>35)</sup> Subrid, Breug. Ctaatsrecht, § 9, G. 200.

<sup>36)</sup> Gragmann im Archiv für öffentliches Recht, Bb. VI, G. 526.

<sup>37)</sup> Thronvergicht nach beutichem Staatsrecht, G. 52.

<sup>38)</sup> Rebm. G. 424, Mobernes Rürftenrecht.

Subjett des Bergichts fann nur ber geschäftsfähige und verfügungsberechtigte Berricher fein.

#### 2. Die Form.

Nunmehr ift zu untersuchen, unter Einhaltung welcher Form ber Thronverzicht stattsinden muß. Der Schwerpunkt dieser Frage liegt darin, mit Sicherheit zu ersahren, wann die Thronvausgabe als endgültig erfolgt ausgefaßt werden kann, denn es ist leicht verständlich, daß eine gelegentliche Berzichtsäußerung zu untergeordneten Personen oder zu der unverantwortlichen Umsgebung des Herricher, ja sogar eine zeitweilige Nichtaussübung der Herrichterpskichten sachtweilige Nichtaussübung der Herrichterpskichten sachtweilige nicht erheiten. Dier muß bestimmt und klar eine Grenze gezogen werden. In welcher Richtung diese Grenzslinie verlaussen muß, ist deskritten. Drei Unschaungen stehen nach den Untersuchungen Abrahams 200 einander gegensüber.

Bei der ersten Aussaufung handelt es sich um die Frage, ob die Innehaltung einer bestimmten Form der Willenserstärung ersorderlich ist oder mit anderen Borten: Ist die Gegenzeichnung des oder der verantwortlichen Minister notwendig? Diese wird von einigen als ersorderlich erachtet, von andern als überstässig bezeichnet. Nach der zweiten genügt jeder ausdrückliche Berzicht. Nach der die flüsstenden er gerzicht zulässig.

#### a) Abhängigfeit von der Gegenzeichnung.

Für den ersten Fall hat die Praxis Anhänger beider Richtungen auszuweisen: 3. B. war die Abdankungsurkunde Ferdinand I. von Cesterreich durch den Minister Schwarzenberg gegengezeichnet\*\*(10), während die Berzichtsterklärung Ludwigs I. von Bagern nur seine eigene Unterschrift trug 1\*1). Die Beantwortung der Frage, ob Gegenleistung ersorberlich ist ober nicht, ist abhängig von der Beantwortung der Borstrage, ob der Thronversicht eine Regierungshandtung darriellt oder nicht. Wenn er nämlich ein Regierungsfat ist, so ist die Gegenzeichnung eine staatsrechtliche Notwendigteit\*). Immerhin ist sür das preußische Staatsrecht noch solgendes zu merken: "Dieser Sat bes Artisch 44 preußische Bersassung von der Rotwendigteit der ministeriellen Gegenzeichnung dei "allen Regierungsätten" des Königs ist nur ein Prinzip, sir welches es einige Ausunchmen gibt"\*3), 3. B. das Recht, Orden und andere nicht mit Vorrechten verbundene Auszeichnungen zu verleißen.

Unierer Ansicht nach haben wir es für unsern Fall nicht mit einem Regierungsacht zu tun. Das Necht zur Vornahme von einzelnen Regierungskandlungen ist nur ein Bruchteil der Regierungsgewalt in ihrer Gesamtheit. Es wäre ein logischer Jehler, das Ausüben der Regierungsgewalt der Verfügung über die Gesamtheit der Rechte des Monarchen gleichzustellen. Gleichzültig ist es dierbei, ob dem Herricher die unbeschräufte Gewalt, oder eine durch die Verfassung beschräufte Kerricht zusteht, oder ob ihm gar nur eine bestimmte Neihe von Regierungshandlungen übertragen ist. Keinessalls darf in der Handlung des Verzichtens ein Ausüben der dem Herricher zustehenden Gewaltsunstin an sich erblickt werden.

Much die Literatur hat fich in zwei Lager geteilt.

Die Ansicht von der Formfreiheit des Thronverzichts unter Ablehnung des "Regierungsalts" sehen wir vor allem vertreten bei v. Sendel<sup>44</sup>), v. Frisch<sup>45</sup>), Walz<sup>46</sup>) und Meyer<sup>47</sup>).

<sup>39)</sup> Ihronverzicht G. 53.

<sup>40)</sup> von Grifch, Thronverzicht G. 371.

<sup>41)</sup> Regierungsblätter für bas Ronigreich Bapern, 1848, C. 145ff.

<sup>42)</sup> Bgl. Subrich, Breug. Ctaatsrecht § 9 C. 191.

<sup>43)</sup> Subrich, Preuf. Stanterecht § 9 G. 191. Bgl. Subrich im Urch. f. öffentl. Recht 22. Bb. C. 353.

<sup>44)</sup> Bb. II S. 301 Unm. 2. Bapr. Staatsrecht bei Marquarbjen. 45: Thronvergicht Kap. 4 S. 74 ff.

<sup>46)</sup> Staatorecht bes Großherz. Babens im "Diffentl. Recht ber Gegenwart" 8 16 E. 46.

<sup>47)</sup> Staaterecht C. 275 Unm. 2.

Entgegengesetter Ansicht find v. Carwey48), Gaupp:Go349) und Bluntfchlib", die die oben abgelehnte Meinung vertreten, es sei "der Bergicht eine Regierungshandlung des Herrschers, wenn auch die lette" 131.

Gine mittlere Anficht hat Rehm 52), der zwar die Abdankung für einen Regierungsakt hält, aber dennoch die Notwendigkeit der Gegenzeichnung ablehnt.

Sehr wertvoll ift nun die Bemerkung Abrahams<sup>53</sup>) zur Unterstützung der vom Berfasser bieser Arbeit vertretenen Ansicht, daß die Berschiebenartigkeit des Thromverzichts von anderen Regierungshandlungen vor allem darin zu finden ist, daß er im Gegenschau den gegenzeichnungsbedürzitigen Akten sofort mit Beröffentlickung oder noch früher in Kraft tritt.

Hierzu kommt die rein praktijche Erwägung, wohin es führen sollte, wenn der Thronverzicht abhängig gemacht würde von einer Gegenzichnung, die aus irgend welchen Gründen verweigert wird. Dier würde der betreffende Herzscher zur Beibehaltung gezwungen werden müssen, mährend doch slaatsrechtlich keine Gewalt über ihm bestebt.

Wir muffen also das Erfordernis der Gegenzeichnung ab-

#### b) Musbrudlicher Bergicht.

Obgleich es nun bei der Abdankung sich um keinen Regierungsaft handelt, so silt es doch ein Alt von tiesster Vedentung, und es erklärt sich daraus das in der Literatur vielsach gesorderte Verlangen nach einer schriftlichen, urkundlichen Erklärung. Wenn wir uns aus dem geschichtlichen Teil die seder Jorn ermangelnde Erklärung Karl Alberts von Sardinien vergegenwärtigen, können wir es der italienischen Kammer nachsächen, die die Albigsjung einer Urfunde über den entscheidenden Schritt des Monarchen sorderte. Auch bier hat aber, wie das Beitspiel zeigt, die Praxis gelehrt, daß gegebenensalls eine Urfunde unmöglich erlangt werden kann, und doch der Berzicht als völlig gilltig angelehen werden muß.

So bleibt benn als einziges Erjordernis nur folgendes übrig: Der Bergifchtsmille muß unzweideutig jum Ausdrucktommen und in irgend einer juriftlich feitstellbaren Form, fei es durch Zeugen geeigneter Qualität oder durch Urefunden festaeleat werden.

Gine gang ähnliche Auficht außert ber italienische Schriftsfteller Morellist).

#### e) Stillichweigender Bergicht.

Bahrend über die Zulässseit des ausdrücklichen Berzichtes feinerlei Bedeuften herrschen, sehen wir die Anschlichen beim sogenannten stillschweigenden Berzicht schroft einander gegenübergestellt. Sier handelt es sich nämlich um die Frage, od ein herricher durch gewisse dandlungen oder Unterlassungen, ohne seine Berzichtssabsich besonders auszuhrlichen, durch ein rein tatsächliches Berzhalten also verricher kann.

Auf den ersten Blick mag es wirklich so scheinen, als ob gemisse Bertassungsbestimmungen die Zulässigkeit eines solchen ftillichweigenden Berzichts andeuten.

Bir wollen im folgenden zwecks anschaulicherer Darstellung einige in verschiedenen, auch außerdeutschen Berfassungen ents haltene biesbezügliche Stellen ansühren:

So finden wir in der spanischen Berfassung von 1912 Art. 172b folgende Bestimmung:

"Der König kann fich ohne Einwilligung der Cottez nicht aus dem Königreich entfernen, und söpern er es tut, wird es angejehen, als ob er der Krone entfagt habe". Die holländische Berfastung von 1887 sagt in Utt. 18:

"Gine Königin entsagt ber Krone, wenn fie ohne Ginwilligung ber Generalftaaten eine Che eingeht".

<sup>48)</sup> Burttemberg, Staaterecht I G. 75.

<sup>49)</sup> Birttemberg. Stagterecht bei Marguarbien (3. Aufl.) C. 60.

<sup>50)</sup> Allgemeines Staaterecht G. 45.

<sup>51)</sup> Das öffentl. Recht ber Gegenwart, Elibingen 1908 G. 67.

<sup>52)</sup> Mobernes Guritenrecht G. 431.

<sup>53)</sup> Behre von ber Mintfterverantwortlichfeit, Wien 1880.

<sup>54)</sup> il Re ©, 289, 295.

In England unif der König der anglikanischen hochfirche angehören und ein etwaiger Austritt sowie die heirat mit einer Katholikin wird als Abdankung ausgelegt.

Die erste frangösische Berfassung von 1791 enthielt in Art. 5 Seft. I 2. Kapitel im dritten Titel solgende Bestimmung:

"si un mois après l'invitation du Corps législatif, le roi, n'a pas prêté le serment . . . . il sera seusé avoir abdiqué la royauté."

Einen ähnlichen Gedanten enthält die bereits oben erwähnte Sachsen-Roburg-Gothaische Berfassung in § 19 Abs. 2:

"Wenn ein herzog einen außerdeutschen Thron besteigt, so wird dafür gehalten, daß er verzichtet habe, über die herzogtümer zu regieren."

Bir wollen aus all biefen in ber Tenbeng bas gleiche Biel verfolgenden Stellen nun gur Lojung bes por uns liegenden Problems irgend eine herausnehmen, 3. B. die Stelle der niederländischen Berfaffung. Bollte man bier einen mit ber Beirat notwendig verfnupften Bergicht burch fonfludente Sandlung als gegeben annehmen, fo mußte man voraussetzen, daß in dem Beiratswillen der Bergichtswille eingeschloffen fei. Ober noch deutlicher ausgedrückt: Da ja ber Wille als Haupterfordernis jedes Bergichts vorhanden fein muß, fo mußte die Ronigin, um ihren Thronverzichtswillen auszudrücken, heiraten. Diefes Gra gebnis ift aber unannehmbar. Undernfalls murbe bie Ronigin, wenn fie heiratet, ohne abdanten zu wollen, doch ipso iure ben Thron verlieren. Bir hatten es dann mit feinem "Thronverzicht", fondern mit einem "Thronverluft" ju tun. Es ift aber, wie Abraham 55) biefes richtig barlegt, nicht augunehmen, bag bas Befet eine Bermutung dafür aufftellt, daß ber Berricher feinen Bergichtswillen in Diefer tonfludenten Form ausbrücken fann oder darf; das Gefet will vielmehr ohne Rücksicht auf den Willen bes Betreffenden lediglich eine allgemeine Berbotsregel aufitellen.

Immer muß also darauf hingewiesen werden, daß ein unzweidentiger Wille zum Aufgeben des Thrones vorhanden und erkeundar sein nuß. Bon diesem Standpunkt aus milsen wir daher die anderen als Beispiele "fiillschweigenden Berzichts" bezeichneten Källe betrachten.

Abraham56) erwähnt gur Unterstützung seiner Ansicht ben Fall, bag ein Fürst fich weigert, ben Berfaffungeeib gu leiften.

"Mit dieser Weigerung fann der Fürst auszudrücken den Wilsen haben, daß er verzichte, das Staatsrecht bestimmt aber nur: Hat der Fürst den Berfassungseid verweigert, so verstert er seinen Thron. Die Entightießung des Herrschers ist nicht nur meist von geringerer Bedeutung für das Staatsrecht, sondern von gar keiner Bedeutung. Das Recht setzt den Eintritt der sogenannten "Abdankung" seit, mag auch der Wilse des Betressend dahin gehen, daß er nicht verzichten wolle."

In der französischen und spanischen Berfassung wird erwähnt, die Abdankung des Königs könne bewiesen werden, durch Nichtausüben der Regierungspflichten oder durch Berlassen des Landes.

Hierbei besteht nun vor allem die Schwierigfeit der Erlangung sicherer Kenntnis des wirklichen Willens des Monarden. Es fönnte doch immerhin jederzeit die Rüdfehr oder die Wiederaufinahme der Geschäfte seitens des Hertschers erfolgen, wenn der Berzicht nicht endgültig ist; wir gelangen also sir dies Falle zu demselben Ergebnis wie dei der obigen Erörterung siber das Erfordernis der Schriftlichteit. Es ist der Verzicht durch fonzestuden an sich sehr wohl möglich, aber es muß der wahre Wille einwaudsprei erkennbar gemacht werden.

Erwähnt sei noch der Fall des sogenannten "stillschweigenden Berzichts durch Selbstmord". Hier tann unter feinen Umständen von einem Thronverzicht im eigentlichen Sinne gesprochen werden. Mit Recht sagt Abraham, daß, selbst wenn man den Selbstmord als Berzichtsgrund anerkennen wollte, die Wirkungen der

<sup>55)</sup> T. B. § 3.

<sup>56)</sup> Thronverzicht 1906 G. 68.

Tat nicht als Ausdruck des Berzichts erscheinen können, sondern nur als rein natürliche Folgeerscheinungen, die jeder Todesjall mit sich bringt.

#### d) Unbedingter Bergicht.

Der Thronvergicht muß unbedingt fein und darf nicht gu= qunften eines besonderen Nachfolgers 57) geschehen, benn alle Rechte bes öffentlichen Rechts find nicht willfürlich übertragbar, ba jeber Rechtsträger feine Rechte felbftandig und unmittelbar vom Staate erwirbt, und ber Thron nicht wie einft in alter Beit ein Brivat= recht bes Berrichers ift, das er als Musfluß feines Gigentums frei veräußern ober übertragen fonnte 58). Bielmehr ift das Thron= recht ein Recht, das fraft der Berfaffung 59) in der Berfon bes jeweils bestimmten Berrichers neu erfteht und beffen Erwerb un= abhangig von feinem Willen fich vollzieht. Gin Gleichnis für ben automatischen Erwerb mare gu finden etwa in der Lehre vom Befit. Ohne Biffen, ohne Unwesenheit und Mitwirfung bes Erben geht bort ber Befit bes Erblaffers auf ben Erben uber (BGB. § 854), ein originarer Rechtserwerb im beften Ginne bes Bortes. Demnach muffen wir es ablehnen, eine Form bes Thronverzichts angunehmen, Die Die Unnahme ber Gegenvartei erforderte oder ihren Bestand bavon abhängig macht.

Somit kann der Berzichtende also nicht, wie es sehr häufig in den uns vorliegenden Berzichtsurkunden der Hall ist, einen Berzicht zugunsten eines bestimmten Dritten äußern. Der Berzicht könnte allerdings theoretisch zugunsten des Thronisolgers oder zugunsten irgend einer andern Person lauten, beides ist aber praktisch bedeutungslos, denn in dem Moment der Bollziehung der Berzichtserstämmg, d. h. der Molegung der Herzichtergewalt geht das Recht des bisherigen Throninhabers ipso inre auf den Thronisolger über, so daß die zugesügte Bedingung, es solle der Thronisolger über, so daß die zugesügte Bedingung, es solle der Thronisolger über, so daß die zugesügte Bedingung, es solle der Thronisolger über, so daß die zugesügte Bedingung, es solle der Thronisolger über, so daß die zugesügte Bedingung, es solle der Thronisolger über, so der Ehronisolger über, so der Ehronisolger über, so der Ehronisolger über, so der Ehronisolger über Ehronisolger über Ehronisolger über eine General eine der Ehronisolger über eine der Ehronisolger über eine der Ehronisolger über eine der Ehronisolger einer eine Ehronisolger eine Ehronisolger einer eine Ehronisolger eine Ehronisolger eine Ehronisolger eine Ehronisolger eine Ehronisolger eine Ehronisolger eine Ehro

57) Chulge, Breug. Staaterecht § 74 G. 228.

folger ber Nachsolger sein, eine Aberstüffigfeit bedeutet, weil er ja bereits ohne diese Willensäußerung durch Gesetz zur Innehaltung bes Thrones gelangt.

Ebenjo bebeutungslos ist der Berzicht zugunsten eines anderen als des Thronfolgers auch für den Fall, daß ein versassungsmäßiger Erbe sehlt, da ja nicht der Wille des abgedantten Herrichers der des "Noch-Kerrschers" irgendwie entscheibende Birtung aus den Nachsolger hat, sondern nur das bestehende Staatsgrundzeieh den ieweiligen Nachsolger bestimmen tann.

Gin solches Staatsgrundgeset schafft aber bei Fehlen eines versaffungsmäßigen Nachsolgers nicht der abdantende Monarch, sondern die jeweils Necht schaffenden Faktoren.

Wie bereits oben erwähnt, handelt es sich eben bei den Birkungen des Thromverzichts um einen Hall originären, trast Rechtsfaches eintretenden Erwerbs, der sich ohne weitere Willensäußerung eines Rechtssubsetts vollzieft und vollziehen muß.

Somit muffen wir uns ben Sat anschließen: "Der Bergicht muß, um rechtswirtsam zu sein, vollständig und unbedingt erfolgen 60)-

#### e) Unbefrifteter Bergicht.

Bas die Befristung anbelangt, so können wir hier genau wie im Privatrecht unterscheiden: Ansangstermin "dies a quo" und Endtermin "dies ad quem".

Wenn wir zunächst ben dies ad quemei) ins Auge sassen, so missen wir hier — um das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen — zu der Entscheidung kommen, daß der Rachsolger bei Eintritt des "dies" seine Krone niederlegen und seine Herchaft zugunsten des Borgängers wieder ausgeben müßte. Denn der "dies ad quem" hat auslösende Wirkung. Dies sit aber in Ansehmag den herzicherstellung eine staatsrechtliche Unmöglichseit, denn jeder Herricher übernimmt die Regierungsgewalt in vollem Umsang und ist an

<sup>58)</sup> Maurenbrecher, Die beutschen Flirften und bie Souveranitat E. 39.

<sup>59)</sup> Subrid, Breug. Staaterecht § 2 G. 183.

<sup>60)</sup> Hubrich, Preuß. Staatsrecht, § 9, S. 189. Bergl. Schulze, Preuß. Staatsrecht, Bb. I, § 74, S. 228.

<sup>61)</sup> Bergl. v. Schiller, Thronvergicht, G. 30.

feinen Endtermin gebunden, höchstens an ben, den die Natur ihm gesetht hat.

Jusolgedessen mussen wir, da auch keine rechtliche handhabe gegeben ist, den Rachsolger zur steiwilligen Niederlegung der Krone zu zwingen, die Wöglichkeit des Thronverzichis unter einem "dies ad quem" juristisch ablehnen.

Der "dies a quo" ist dagegen bentbar: es würde bedeuten, daß der Berzicht des Herrichers von einem bestimmten Termin ab giltig ist. Dies ist möglich, denn wenn jedem Herrscher die reiwillige Abdantung grundsätzlich zugestanden ist, muß es ihm auch möglich sein, sich einen solchen Endtermin seiner Herrschaft selbst zu bestimmen.

#### f) Bergicht ohne Auflage.

Ferner kommt noch der Vorbehalt einzelner Rechte beim Thromverzicht praktisch vor. Um hier theoretisch zu brauchbaren Ergebnissen zu gelangen, müssen von dem Grundzedanken aufsgehen, der die gesamte Staatsrechtlehre, joweit der Wonarch in Frage kommt, beherricht. Es ist dies der Grundschalt ungeteilter Wachtstülle und Gemalt. — Wenn die Verfassung ihm nur einige Rechte entzieht, oder wenn die Verfassung ihm zustehenden Rechte als eine Gesamtheit, als ein unteilbares Ganzes aufsassen

Diese Gesamtheit von Machtvollfommenheiten zersällt in aktive und passive Rechte, d. h. solche, die ein Lätigwerden von seiten des Trägers verlangen, und solche, die durch ihren Fortsall die Uktivität auf seinen Gebiet beschränken.

Bon diesem Gesichtspunkt aus kommen wir dazu, zu sagen, daß nur die aktiven Rechte mit der Person des jeweiligen Monarchen verknüpst bleiben milsen und der Abdankende sich, da sa in dem Moment des Berzichtes alle Rechte — wiederum in ihrer Gesamtheit — unter und aus den neuen herrscher übergehen, solche nicht vorbehalten kann.

Benn man nun weiter sagen wollte, der Borbehalt paffiver Rechte sei bentbar, so ist dies bem Wortlaut nach unrichtig. Denn

auch diese gehen im Augenblick des Berzichts auf den neuen Herrscher über. Aber da ja diese, ohne den Herrscher zu beeinträchtigen, von seiner Machtstülle abgesplittert werden können, ist es möglich, daß sich durch Privatvertrag der abbankende Monarch vom Nachfolger solche vorbebält.

Die Abdankungsurkunden erwecken denn auch sehr häusig den Eindruck, als ob sich der Monarch diese Ehrenrechte aus eigener Wachtvollsommenheit zurückbehalte. Dies ist aber, wie wir auseinander zu sehen versuchten, nicht möglich. Es ist also auch im Falle der Ressignation der Berzicht unter Auslage unsonstruierbar.

#### g) Bergicht auf Widerruf.

Mus den vorstehenden Erwägungen erhellt auch, daß ein Thromversicht auf Widerruf unmöglich ist <sup>22</sup>), dem dessen Folgen Folgen Wirden einen Eingriff in die Rechte des zu der Zeit regierenden Herrichters bedeuten, und ein derartiger Eingriff ist durch feine deutsche Berfassung vorgesehen und gestattet. Deutsdar wäre die Durchsübrung sediglich durch Privatvertrag zwischen dem absankenden Fürsten und seinem Aachsolger, der dann seinerseits zur angenommenen Zeit abbanten müßte.

#### h) Bergicht auf Beit.

Aus demfelben Grunde ift auch der "Berzicht auf Beit" ab-

Warum sollte es zuwider sein, "daß ein König wegen geschwächter Gesindheit zurücktritt, sich aber die Wiederübernahme der Krone für den Hall der Ectangung besteren Gesundheit vertragsmäßig vom Nachsolger ausbedingt?", so ist das durch die Festitellung der Unabsehdarkeit des jeweils regierenden Fürssen von uns hinreichend beantwortet und als salsch besunden ").

<sup>62)</sup> Abraham, Thronverzicht, G. 81; vgl. Rehm, Mob. Fürstenrecht, G. 480 (e contrario).

<sup>68)</sup> Bgl. Abraham, Thronverzicht, G. 82.

#### IV.

#### Unfechtbarfeit bes Bergichts.

Es ist die Möglichkeit zu erwägen, ob der Fürst nach erfolgter Abdankung aus irgend welchen Gründen, analog den Bestimmungen des Privatrechts, die Abdikation ansechten könne.

Es handelt sich nicht um die Ansechtungsvoraussesungen, um Vetrug, Jrrtum, Drohung, die dem Privatrecht entlehnt werden können, sondern um die Streitsrage, ob diese Voraussesungen auch dei unserem Tronverzicht zum Ersolag führen dürten.

Wir wollen die beiden hier bestehenden Gegenmeinungen genauer betrachten. Auf der einen Seite geht Abrahames) von dem Standpunkt aus, "es sei die Bestugnis zur Aussübung der Standsgewalt durch den tatsächsichen Bestig derselben bedingt", und somit der die Ansechtung Wünschenden gegenüber dem "deatus possidens" mit seinem Nechte ausgeschlossen. Dieser Ansicht gegenüber kehr aber von Schilleres den Grundgedanken der Sittlichseit im Necht bervor. Er sübrt aus, daß der oben erwähnte Sah nur insoweit anzuerkennen ist, "als er nicht dem allgemeinen Rechtsbewußtein entgegenücht, bezw. der Zustand vom Bolke ausdrücklich oder sitilsschweigend auerkannt wird". Dies kann aber nicht überzeugen.

Niemals dürsen wir, obgleich wir den sittlichen Grundgebanten vollauf würdigen, vergessen, daß daß ganze Recht eine Schematiserung des Zweckgebantens ist, daß die Rechtsfäße dazu bienen, der Moung entsprechend die Lebensbedürsusses urgelen.

Und dann muffen wir, wenn wir bies beruckfichtigen, der Beweisführung Ubrahams folgen, der mit ber Begründung fortfährt:

"Man vergegenwärtige sich einmal, daß bei Gelegentigend eines Jivilprozesses nachgewiesen würde, daß ein längst verstorbener Borgänger des Herrschers eines Landes, von dem der regierende Jürft abstammt, ein untergeschobenes Kind gewesen wäre; würde und sollte beshalb ber zurzeit im Besit ber Staatsgewalt besindliche Monarch sein Recht an ihr verlieren?"

Bir miffen alfo, von allgemeiner Erwägung ausgehend, bie Anfechtung ablehnen.

#### V.

#### Wirfungen des Bergichtes.

#### 1. Für die eigene Rechtsftellung des Bergichtenden.

Die hauptsählichste Wirkung des Berzichtes für den Regierenden ist die Guttfeldung seiner Rechte und Vorrechte; er wird Untertan des neuen Hertigersson, und seine neue Stellung wird lediglich die eines Prinzen aus dem regierenden Sause. Da es nur einen Monarchen gibt und nach der Berfassunur einen geben dart, milsen auch die Hertigung nur einen geben dart, milsen auch die Gerschertechte und Vorzechte dem Abdankenden sämtlich verloren gehen, weil sie dem Realerenden notwendig zusteben müssen.

So verliert er vor allem das Borrecht bes perfonlichen Strafausschließungsgrundes, er kann also für seine strafbaren Sandlungen von jeht ab zur Berantwortung gezogen werden.

Streit herricht dagegen über die Frage, ob er fur die ftrafbaren Handlungen zur Berantwortung gezogen werden kann, die von ihm vor der Abdaufung begangen wurden.

Hir die während der Regierungszeit begangenen Delifte sührt Abraham<sup>67</sup>) eine Unterscheidung in politisch-gegenzeichnungsbedürtige und nicht politische ein. Für lestere bejaht er die Berantwortung. Unserer Ansicht nach kann hier nur der Begriff des persönlichen Strasauschscheidungsgrundes eine befriedigende Antwort geben. Dieser Begriff ist aber so auszulegen, daß eine an sich strasse Jandlung strassar deibt, wenn auch dem Täter aus "persönlichen" Gründen die Strasse relassen wird. Die Tat sie einmal begangen, und es ist daber ein staatlicher Strasauspruch

<sup>64)</sup> Thronverzicht, Rap. V, G. 92 ff.

<sup>65)</sup> Thronverzicht, Breslau 1910, § 8, G. 35.

<sup>66)</sup> Subrid. Breuf. Staaterecht, § 9, G. 190.

<sup>67)</sup> Thronvergicht, G. 87.

entstanden. Dem Monarchen gegenüber kommt aber biefer Ansipruch nicht zur Durchsührung, weil ber Staat verfassungsgemäß von vornherein darauf verzichtet hat.

Ein Unipruch, auf den man verzichtet hat, ist zwar wie dargelegt, einmal entstanden, aber durch Berzicht endgültig wieder untergegangen. Infolgebessen ist es unmöglich, später, d. h. nach der Resignation auf ibn zurückzuareiten.

Somit erübrigen sich die Einteilungen Abrahams in politische gegenzeichnungsbedürftige Berfügungen und nicht politische Delitte 68) und es ist daher sein Endergednis absulehnen.

Anders liegt es bei den strasbaren Handlungen, die vor dem Regierungsantritt begangen wurden und noch nicht gesühnt find. Jür sie bedeutet die Regierung ein Ruhen der Berjährung (StGB, § 69), indessen die Vollstreckungsverjährung sortläuft (StGB, § 72).

Ferner gehen auch die besonderen Schutzechte der Monarchen dem Abgedankten verloren; gegen ihn kann insbesondere kein "Hochverrat" mehr begangen werden (StOB. § 80, 81). Außerzem scheide für ihn die Majektätsbeleidigung der Paragraphen 94, 95, 98, 99 des Veichsftrasgelehbuches aus. Dies letzter ist in der Literatur jeht allseitig anerkannt.

## 2. Wirkungen bes Bergichts für eine etwaige Neu= berufung bes Bergichtenben,

Ein Thronverzicht ift nach unseren vorangehenden Betrachtungen unausechiber und auch unwiderruflich; es bleibt nun zu erwägen, ob ein resignierter Monarch durch die Bersassung aufs neue zur Krone berusen werden fann.

Bevor wir in die Behandlung dieser Frage eintreten, wollen wir uns zunächst mit der Ansicht Bornhafs auseinandersesen, der glaubt, daß der Verzichtende sich durch die Entsagung disqualifiziert. Die Bornhaksche Ansichten ift etwa folgende: Der resignierte Fürst hat durch seine Thronentsagung sich ein sür allemal unmöglich gemacht, wieder Herricher zu werden, weil er nie mehr von der Sutzessionsordnung berusen wird. Ebenjalls für unsmöglich datt dem Neuansall Zachariae 70).

Frgendwelche Beweise für die Richtigkeit dieser Unschauung find nicht geliefert.

Wie wir oben festssellten, tritt ber Monarch zurück in die Stellung eines Prinzen des Hertzicherbaufes, und es muß so angesehen werden, als ob er stets in gleicher Lage gewesen wäre. Fresh eine Disqualifikation zur Thronbesteigung ist weder in dieser Stellung noch in der Verzichsbertlärung selbst zu sinden.

Von Frischt') hatt den Thronrüctsall vom rein formalen Standpunkt aus deshalb nicht nur six möglich, sondern sogar six notwendig, weil es dem Herrichter wohl freisteht, für seine Verson, au verzichten, es ihm ader nicht zusommt, die Thronsolgeordnung, die gegebenensalls auf ihn hinweisen kann, selbsikadig zu ändern. Diesen Aussilhrungen muß man sich under dingt aufchließen, und so solgen wir, daß, wenn die Reihe der Sulzsisson an ihn kommt, er auch unbedingt zur Annahme berechtigt sein muß. Wir sinden dem auch in der deutschen Prazis zwei bedeutsame Fälle nochmaliger Regierungsübernahme, so bei Friedrich dem Frommen von Braunschweig 1458 und bei Perzog Georg von Sachsen 1539 72).

Die die soeben dargelegte Auffassung ablehnenden Ausschten von Gerbers 73) und Frickers 74) gehen davon aus, daß "durch die Abdankung die Kette zum stiftenden Abnherrn unterkrochen

<sup>68)</sup> Ubraham, Thronvergicht, § 2, G. 87.

<sup>69)</sup> Breun. Staaterecht &, 189.

<sup>70)</sup> Deutsches Staats. und Bunbesrecht, Bb. I G. 387 ff. Unm. 2.

<sup>71)</sup> Ehronvergicht G. 106.

<sup>72)</sup> Mofer, Deutsches Staatsrecht Bb. 24 G. 364, 367.

<sup>73)</sup> Grundguge G. 92 Anm. 8.

<sup>74)</sup> Friders Auffat: Thronnufähigfeit und Reicheverwejung in ber Zeifchrift fir die gefante Staatswiffenichaft 31. Jahrg. 1875 C. 265.

wird". Diese Auffassung tann aber aus ben oben angeführten Gynnben nicht gebilligt werben,

3. Wirfungen bes Bergichts für bie Nachfommen bes Bergichtenben.

Auch hier muffen wir genau wie bei ber Gutzeffionsfähig= feit des abgedanften Berrichers an dem oben gefundenen Grundfat festhalten, bag ber Thronvergicht feinerlei Disqualififation bedeute. Es treten bemnach feine Rachkommen in benfelben Rechtszuftand ein, in ben der Tod des Berrichers fie verfeten wurde 75). Begebenenfalls fteht auch bie Defgenbeng bereit, um für eine erloschene Linie gu futgebieren. Es handelt fich nun nicht mehr um die Frage nach ber juriftifchen Möglichfeit und Bulaffigfeit, fondern es ift nur noch vom Schickfal abhangig, ob burch ein Erloschen der herrschenden Linie Die Berfaffung nach dem Grundfat ber Erftgeburt und Linealfolge auf dem Ummeg über ben Abgebanften auf feine Defgenbeng gurudgreift. Der Grundfat der Linealfolge bedeutet nach von Senbel 76), daß bie ieweilig herrschende Linie bis zu ihrer Erschöpfung, also bis zum Tode oder Bergicht des letten aus ihr, auf den Thron berufen ift. Dann aber muß eventuell auf bie altere Linie bes abge= banften Monarchen guruckgegriffen merben.

#### VI.

#### Ehronfolgeablehnung.

In den deutschen Einzelstaaten sinden wir nur noch bei den beiden Meckendurg das "alte Bersassungsprinzip", und nur noch hier können wir dem Gedanken vom "Eigentum des Fürsten am Staate" begegnen. So ist es auch erklärlich daß ein mecklendurgischer Thronfolger genau wie ein Rechtssubjekt des Privatrechts auf das ihm in Aussicht stehende Eigentumsrecht versichten kann.

Für alle andern Staaten fteben Die Unfichten der Schriftfteller auf bem Standpunkt, ben bie Pflichten bes verfaffungs: mäßig regierenden Fürften dem Staate gegenüber vorschreiben. Bon bem ermähnten Standpunkte ausgehend, find zwei Muffaffungen möglich und befannt geworben. Beiben gemeinsam ift ber Grundgebante, bag bas Staatsgrundgefet ein für allemal Die Thronfolge feftgefett hat. hiernach ftellt bas Gefet jebe im Berricherhaus geborene Berfon an Die ihm in Der nachfolge= ordnung gufommenbe Stelle. Bon hier aus trennen fich aber bie Wege. Die eine Unficht, nur von wenigen Schriftftellern vertreten, bejaht bie Frage ber Thronfolgeablehnung eines Unmarters. Rehm (Modernes Fürstenrecht, 1904, G. 401ff.), von Gerber (Grundzüge bes beutschen Staatsrechts, 3. Mufl., S. 92, Unm. 8) und von Anschüt (Deutsches Staatsrecht in Rohlers Engyflopadie, 7. Aufl., IV. Bb., G. 132) halten bie Buläffigfeit ber Thronfolgeablehnung für unbedingt gegeben. Mener-Unichut (Lehrbuch, 6. Aufl., G. 275) erflart babei zwar den Thronanwartichaftsverzicht für zuläffig, die Intonsequenz feiner Doftrin geht aber ichon aus folgendem Bufat hervor: "Der Bergicht auf die Thronfolge fann auch ichon vor Antritt ber Regierung ausgesprochen werben, er besitt jedoch in biefem Kall feinerlei bindende Rraft und barf in jedem Augenblick gurückgenommen werden." Dadurch wird bie Thronfolgeablehnung ber Anwarter für beliebig widerruflich erflart, was aber mit ben fonfreten politischen Intereffen und mit ben Grundfaten bes Staatsrechts unvereinbar ift; benn die genau feftgelegte Fortjegung der Thronfolgeordnung in den Berfaffungen hat doch gerade den Zweck, jede Unficherheit über bas Thronfolgerecht gu befeitigen und Thronfolgestreitigkeiten möglichft aus ber Welt gu ichaffen. (Unschut hat feine Unficht auch bereits wieder auf: gegeben [Enguflopadie, Bb. IV, G. 133]).

gegeven wingtropuble, So. 17, C. wie von uns abgelehnte Ferner versucht von Schiller? Die von uns abgelehnte Ansicht zu stügen, indem er noch einen Schritt weitergeht. Er

<sup>75)</sup> Subrich, Preug. Staatsrecht S. 190.

<sup>76)</sup> von Cenbel, G. 30ff. Bayr. Staatsrecht.

<sup>77)</sup> Thromverzicht G. 109.

Iehnt die Fistion, die bei den oben erwähnten Schriftstellern notwendig aufgestellt werden muß, als eine Ungeheuerlichseit ab. Es ist ja auch nicht einzusehen, mit welcher Berechtigung man die Voraussiehung aufstellt, die Bezzichserstlärung müsse im Moment des eigentlichen Thronanfalls als wiederholt singiert werden, was die Folge ergeben müßte, oder wenigstens ergeben tönnte, daß dem Betressend Anspruch auf Titel und Ehrenrechte entstände, weil er ja, zumindest einen Augenblick, herricher gewesen ist.

Dagegen steht die Lehre, der wir uns anschließen wollen, auf dem Standpunkt, daß eine Thronsolgeablehnung seinens eines bloßen Anwärters absolut unzulässig ist. So sagt Triepel (Streit um die Thronsolge im Fürstentum Lippe S. 107): "Kann doch auch richtiger Anschauma niemals der Thronsamwärter, sondern nur der Throninhaber auf den Thron verzichten". Schlagend wird diese Ansicht begründet von Abraham"): "Die Thronsolgeordnung als Bestandteil der Bergasiung, gehöre zu den staatlichen Anordnungen, die wingende Rechtssäße ausstellt; nur von den Organen des Staates könne sie abgeändert werden, aber nicht von Prinzen, die nicht die Fähigsteit besitzen, als Staatsorgane zu handeln.

Much eine etwaige Annahme der Berzichtserklärung eines Unwärters durch den Regierenden und gegebenenjalls jogar durch das Staatsministerium, wie es 3. B. beim Berzicht des Herzogs Max von Sachsen geschah, kann die Bersassung nicht andern,

Inferer Ansicht nach ist es tiebethaupt unsuchfisse, der Ehrenolge im voraus abzulehnen, und da außerdem der Verzicht eine einseitige Ertlärung ist, kann eine Genehmigung durch den Monarchen nichts ändern. Auf diesen von uns eingenommenen Etandpunkt stehen Walz (Vaden S. 4.5) und außerdem Binding (S. 20ss. eines "Thronfolgerechts der Kognaten in Aurenburg") und Zellines ("Syttem des subsistentielnen Rechts"). Mau kann ihn als den Standpunkt der herrichenden Neinung bezeichnen Wenn auch die Thronfolgeablehnung in den deutschen Staaten sielten ist, können wir doch einige Fälle seisstellen, wo sie in der Tat vorgesommen ist. Es sind dies der Berzicht des Königs derog von Griechenland 1836, serner der Berzicht des Pringen von Wales auf Sachsen-Kodurg-Gotha im Jahre 1863, und endlich die Kloshung des Thrones von Obenburg im Jahre 1903 von seiten des Jaren von Außland. Diese Fälle berühren aber nicht den von uns eingenommenen Rechtsstandpunkt.

<sup>78)</sup> Thronverzicht nach beutschem Staatsrecht, Berlin 1906, G. 104.

#### Lebenslauf.

Ich wurde am 20. April 1894 in Bertin als Sohn des Rechtsanwalts Dr. Johannes Werthauer und jeiner Shefrau Elije ged. Klügge geboren. Das humanistifche Gymnalium besucht ich in Bertin bis zur Ablegung der Reifeprüfung. Dei Kriegsbeginn 1914 trat ich als Kriegsfreiwilliger in das Königin Augulta Garde Grenadier-Regiment Rr. 4 ein und wurde nach kurzer zeit als denstübeschädigt entlassen. Darauf studierte ich an den Universitäten Bertin und München 6 Semeister die Rechte. Rach meiner inzwischen eingertetenen völligen Genesung habe ich mich erment als Kriegsfreiwilliger zur Verfügung gestellt.

Beinrich Werthauer Berlin.

Buli 1917.

## END OF TITLE